## Nº 49.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, den 26. Februar 1830.

Angekommene Frembe vom 24. Februar 1830. Hr. Polizei-Sekretair Schuppich aus Gnesen, Hr. Gutebesitzer v. Potworowski aus Gola, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Pachter Szolbrzynski aus Gutowy, L. in No. 99. Wilbe.

- Subhaftations = Patent.

Das in ber Stadt Dbrancho unter No. 62. belegene, gur Senmann Lemnschen Concurs-Maffe gehörige Wohnhans nebst Bubehör, welches auf 285 Rthl. 3 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll offent= lich an ben Meifibietenben verfauft mer= ben, und ift ber peremtorische Bietunge= Termin auf ben 2. Marg 1830 Vormittags um 10 Uhr bor dem Cand= Berichte-Affeffor Rofcher in unferm Par= theien Zimmer angesetzt, zu welchem Raufluftige mit bem Bemerfen eingelaben werben, bag bas Grundfillet bem Meift= bietenben jugefchlagen werden foll, wenn nicht gefetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Die Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingesehen werben, und muß eine Caution von 50 Rthl. erlegt werben.

Pofen ben 25. November 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Położony w mieście Obrzycku dom pod No. 62., należący do massy konkursowey Heymana Lewy oszacowany, na 285 tal. 3 śgr. 4 fen. ma być publicznie nay więcey daiącemu przedany, do czego wyznaczyliśmy termin ostateczny na dzień 2. Marca r. pr. 0 10. godzinie zrana przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziem. Röscher w izbie naszey zamkowey; wzywamy przeto ochotę na kupno maiących z tem oznaymieniem, iż, ieżeli prawna iaka nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przybicia niezwłocznego spodziewać się może.

Warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą i kaucya w ilości 50 tal. złożyć się powinna.

Poznań d. 25. Listopada 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Avertiffement.

Jum Berfauf ber im Bromberger Kreise zu Pawlowke belegenen, ben Salz-Inspektor Mehleschen Erben gehörigen, auf 1079 Athlr. abgeschätzten Wafferund Windmuhlen-Grunostücke nebst Zubehör steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ein Bietungs-Zermin auf

den 27. Februar c., den 3. April c., und der peremtorische Termin auf

ben 8. Mai c., vor bem frn. Landgerichts - Affessor von Forestier Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an.

Die Tare fann ju jeber Zeit in unferer Registratur eingefehen werben.

Bromberg ben 4. Januar 1830. Ronigl. Preug, Landgericht.

OBWIESZCZENIE.

Do przedaży wiatraka i młyna wraz z przyległościami w Pawłowku Powiecie Bydgoskim sytuowanych, do sukcessorów Inspektora solnego Mehlisu należących, na 1079 talar. oszacowanych, wyznaczonesą w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyine

na dzień 27. Lutego r. b., na dzień 3. Kwietnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 8. Maia 1830. roku przed Ur. Forestier Assessorem zrana o godzinie 9. w lokalu podpisanego sądu.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 4. Stycznia 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Der Brauer August Papmahl zu Lissa und bessen verlobte Braut, die Louise verwittwete Glabisch geborne Papmahl, haben in der gerichtlichen Berhandlung vom 13. Januar 1830 die eheliche Güztergemeinschaft ausgeschlossen, und nur Gemeinschaft des Erwerbes angeordnet, welches nach S. 422. Tit. I. Thl. II. des Allg. Land = Rechts zur Kenntniß des Publisums gebracht wird.

Frauftabt ben 4. Februar 1830. Ronigl, Preuß. Canbgericht.

Obwieszczenie.

Szl. August Papmahl piwowar w Lesznie i tegoż zaślubiona oblubienica Luiza z Papmahlów owdowiała Glabisch w czynności sądowéy z dn. 13. Stycznia 1830 r. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączywszy, tylko wspólność dorobku postanowili, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 4. Lutego 1830. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Alle diejenigen, welche an die von bem chemaligen Sulfe-Executor v. Koczorowski bestellte Amto = Caution bon 200 Rthl. aus beffen Dienft = Berhaltniffe bei bem Friedensgericht Wagrowiec Anfprache gu haben vermeinen, werden aufgefordert, folde in dem vor dem Deputirten Referendaring b. Straminsfi auf ben I. Mai 1830 hiefelbst anberaumten Ter= mine anzumelben und geltend ju ma= chen, ausbleibenben Falls aber gu ge= wartigen, baf fie mit ihren Unfpruchen an die Caution werden pracludirt, und lediglich an die Perfon bes Roczorowski verwiesen werben.

Gnefen den 10. December 1829.

Ronigl. Preug, Landgericht.

Befanntmachung.

Der chemalige Premier = Lieutenant und Eigenthumer bes Gute Dozacin, Ludwig v. Lagieweffi und bie Clementina geborne Goscinsta verwittwete Smitfomota auf Gacy, haben vor Schliefung ber Che bie Gemeinfchaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hiermit gur offentlichen Renntniß ges bracht wirb.

Gnefen ben 21. December 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione Patent. Das im Wrefchner Rreife belegene abliche Gut Barbo, 2040 Morgen 21 Wrzesińskim polożona, 2040 mor-

Obwieszczenie.

Wzywa się ninieyszém wszystkich w ogólności, którzyby do kaucyi bylego Exekutora Pomocnika Ur. Koczorowskiego na 200 Talarów przez niego złożoney, z stosónków służby tegoż przy Sądzie Pokoiu w Wagroweu iakowe pretensye mieć mniemali, aby takowe w terminie na dzień I. Maia 1830 przed Deputowanym Ur. Strawinskim Referendaryuszem w Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym zameldowali i usprawiedliwili, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, że z pretensyami swemi do rzeczoney kaucyi wykluczyni i iedynie do osoby Koczorowskiego odesłani zostaną.

Gniezno dnia 10. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Ur. Ludwik Łagiewski, były porucznik woysk polskich, dziedzie Bozacina i Ur. Klementyna z Gościnskich owdowiała Szmitkowska z Gączu, wyłączyli między sobą przed zawarciem ślubu małżenskiego wspólność maiatku i dorobku, o czem się do publicznéy podaie wiadomości.

Gniezno d. 21. Grudnia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Wics szlachecka Barda w powiecie

Muthen groß, welches gerichtlich auf 29,863 Mthl. 16 fgr. 5 pf. abgeschätzt worden ift, foll bem Untrage eines eine getragenen Glaubigere gemaß offentlich perfauft werben.

Die Bietunge-Termine find auf ben 14. Mai 1830, den 25. August 1830, ben 26. November 1830,

vor bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Jefel in unferm Gerichte-Gebaube angesett, wozu zahlungefabige Rauflu= flige unter ber Defanntmachung vorgela= ben werben, baß bie Tare und Berfaufe= Bedingungen in unferer Registratur ein- sie, Ze taxa i warunki sprzedania gefeben werben fonnen.

Gnefen ben 30. November 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ediftal=Citation.

Auf bem im Wagrowiecer Kreise belegenen Gute Lufowo ift sub Rubr. III. No. 3. bes Sypothefen = Buche fur bie hierselbst verftorbene Nonne Josepha v. Refossowska ex agnitione bes fruhern Eigenthumere Joseph v. Rofgutefi ad protocollum bom 20. Juni 1796 bie Summe bon 5000 Gulben polnifch nebft 5 pro Cent Binfen eingetragen.

Rach ber Behauptung bes jetigen Eigenthumere biefes Gute, Dicobem Blaffue v. Rofgutefi, foll diefe Poft von bem frubern Eigenthumer bereits bezahlt, bie Lofchung berfelben aber aus bem Grunde nicht erfolgt fenn, weil die Quittung unter beffen Nachlagpapieren

gów 21 kwadratowych prentów powierzchniey wielkości maiąca, która na 29,863 tal. 16 sgr. 5 den. sadownie oszacowana iest, na wniosek hipotecznych wierzycieli publicznie sprzedaną być ma.

Termina licytacyine są na dzień 14. Maia 1830. dzień 25. Sierpnia 1830. dzień 26. Listopada 1830.

przed deleg. Sędzią naszym Ziem. W. Jekel w sali posiedzeń naszych wyznaczone, na które zapłacenia możnych uwiadomieniem zapozywa w Registraturze naszéy przeyrzane byćomogą.

Gniezno d. 30. Listopada 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wsi Łukowie Pow. Wagrowieckim położoney, zahypotekowana iest pod Rubr. III. Nr. 3. księgi hypoteczney dla Ur. Józefy Rokosowskiey, zmarłey tu zakonnicy, na mocy przyznania przez dawnieyszego właściciela Ur. Józefa Koszutskiego do protokulu z d. 20. Czerwca 1796. uczynionego summa 5000 złt. pol. wraz z prowizyami po 5 od sta.

Według twierdzenia teraźnieyszego właściciela teyże wsi Ur Nikode. ma Błażeia Koszutskiego, summa ta przez dawnieyszego właściciela iuż zaplacona być ma, lecz wymazanie takowéy z tego powodu nienastapilo,

verloren gegangen, und bie Erben ber Realglaubigerin ihrem Wohnorte nach

unbefannt find. versberge un

Dem Untrage bes jegigen Befigers gemäß werben bemnach die Erben ber Josepha von Rofoffoweta, beren etmani= ge Ceffionarien ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch offentlich borgeladen, fich binnen, 3 Monaten, Spatestens aber in bem auf ben 31. Mary f. Morgens um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte-Rath v. Potry= foweft hiefelbft anberaumten Termine einzufinden und die erforderliche Auffla= rung über bie ju lofchende Gumme ab= jugeben, im Falle des Ansbleibens aber ju gewärtigen, daß bie auf Lufowo sub Rubr. III. No. 3, intabulirte Summe bon 5000 Gulden polnisch nebst Binfen im Supothefen-Buche gelofcht und ihnen ein ewiges Stillschweigen gegen ben ge= genwartigen Befiger auferlegt werden

Gnesen ben 21. Geptember 1829.

sale faitheir, Henriette & Jones das Ronigl. Preuß. Landgericht.

to. Westfula roba free egg Subhaffatione=Patent.

Associated w incomeron w

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Bu Bromberg foll von Seiten bes unter= Beichneten Friedens-Gerichts bas in Schu= bin auf ber Menfiadt unter Do. 92. be= legene, bem Abminiftrator Balter juge= ches nach ber gerichtlichen Taxe auf 230 Rthl. 20 fgr. gewurdigt worden ift, dlug taxy sadowey na tal. 230 sgr

ponieważ kwit z pomiędzy papierów iego pozostałości zagubionym został, a sukcessorowie realnéy wierzycielki z pobytu swego nie są wiadomi.

Stosownie więc do wniosku teraźnieyszego właściciela zapozywamy ninieyszém publicznie sukcessorów niegdy Ur. Józefy Rokossowskiev. teyże być mogących cessyonaryuszów lub też tych, którzyby w iéy prawa weśli, aby się w przeciągu 3 miesię. cy naypóźniey zaś w terminie na dzień 31. Marca r. pr. zrana o godz. 9. przed Deput. W. Sędzia Potrykowskim wyznaczonym stawili, i potrzebną deklaracyą względem wymazania téy summy zdali, w przypadku niestawienia się, spodziewać się maia, że summa 5000 zlt. pol. na Łukowie pod Rubr, III. Nr. 3. wraz z prowizyami w księdze hypoteczney zaintabulowana wymazana, i im przeciwko teraźnieyszemu właścicielowi wieczne milczenie nakazaném zostanie.

Gniezno d. 21. Września 1829. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiański go w Bydgoszczy, ma być z stro. ny podpisanego Sadu Pokoiu tu w Szubinie na Nowym Mieście pod Nr. 92. położony, administratorowi borige Bohnhaus nebst Bubebor, wel- Wolter należący dom mieszkalny wraz z przyległościami, który weSchulbenhalber an ben Meiftbietenben bffentlich verfauft werben und ift ber Bietunge Termin auf ben 19. April 1830 hier in loco Morgens ir Uhr

angefett.

In bemfelben foll bas Grundftud bem Meiftbietenben, jeboch gegen vorherige Genehmigung bes Ronigl. Landgerichts Bromberg, jugeschlagen, und auf bie etwa nachher einfommrenden Gebote nicht weiter geachtet werben, infofern nicht gesetzliche Grunde bies nothwendig ma= wen.

Die Raufbedingungen fonnen jeber Beit in unferer Registratur eingefeben lab gue as you i werben.

Schubin ben 8. Februar 1830,

Konigl. Preuß, Friebensgericht.

20 oceniony został, ma być z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, w którym celu termin licytacyiny na dzień 19. Kwietnia r. b. tu w mieyscu przed południem o godzinie II. wyznaczony został.

W terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu, iednakowoż za poprzedniczem potwierdzeniem Sadu Ziemiańskiego w Bydgoszczy przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany niebędzie, ieżeliby prawne tego niewymagały powody.

Warunki sprzedaży każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Szubin d. 8. Lutego 1830.

Krol, Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

Die Chefrau bes Raufmanns Tepper biefelbft, Benriette geborne Jury, bat nach erlangter Groffahrigfeit, befage gerichtlichen Berhandlung de dato Fileh: ne ben 12. September v. 3., Die Ges meinschaft ber Guter gwifchen, ihr und brem Chemann, bem Raufmann Albert dzy sobą i mężem swym kupcem Al-Tepper, ausgeschloffen, welches hier= Durch jur bffentlichen Renntnif gebracht mird.

Rilehne ben 6. Februar 1830. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

### and with the entire williams and the state of the party OBWIESZCZENIE.

Małżonka kupca Teppera w tuteyszém mieście, Henrietta z Jury, doszediszy pełnoletność, wyłączyła mocą sądowey czynności w Wieleniu dnia 12. Września roku przeszłego zdziałaney, wspólność maiątku miębertem Teperem, co do publiczney podaie się wiadomości.

Wieleń dnia 6. Lutego 1830.

Bekanntmachung.

Von dem Mullermeister Friedrich Sismon und seiner Braut, ber Unna Rosina Gartig, beide hiefelbst, ist in dem von und am 29. v. Mts. aufgenommenen Vertrage die eheliche Gatergemeinschaft ausgeschlossen worden, welches hierdurch offentlich bekannt gemacht wird.

Liffa ben 6. Januar 1830.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Publicandum.

Das der Wittme Maria Glijabeth 211= befeld und deren Sohne Carl Wilhelm Albefeld eigenthumlich zugehörige, unter Dro. 110. hiefelbft belegene Grundfind, bestehend aus dem Wohnhause nebst Sof= raum, Stallungen und Dbftgarten, aus einer Scheune und aus 21 Morgen 3 Ruthen Land , welches bereits separirt ift, jufammen abgeschätzt auf 537 Rtf., foll Schuldenhalber im Auftrage bes Ro= nigl. Land = Gerichts Pojen offentlich an ben Meifibietenben verfauft werben. Siezu haben wir einen peremtorischen Termin auf ben 16. April 1830 fruh um 9 Uhr in unferm Geschafte-Lo= cale anberaumt und laben Raufluftige Dazu ein. Reber Mitbietenbe bat eine Caution von 50 Rthl. zu erlegen.

Bnin ben 1. Jebruar 1830. Abnigl, Preuß. Friedensgericht.

#### OBWIESZCZENIE.

Między Fryderykiem Simon młynarzem tutayszym i tegoż oblubienicą Anną Rozyną Gaertig tu ztąd, została wspólność maiątku i dorobku kontraktem przedślubnym przed nami pod dniem 29. m. z. zawartym, wyłączoną, co się ninieyszem publicznie ogłasza.

Leszno d. 6. Stycznia 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

Nieruchomość wdowy Maryi Elżbiety Aldefeld i syna teyże Karola Wilhelma Aldefeld 'tu pod No. 110. położona, składaiąca się z domu mieszkalnego i podworza, chlewów i sadu, z stodoly i 21 morg. 3 p. roli, która iuż separowaną została, ogółem oceniona na 537 tal. z powodu długów z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną Tym końcem wyznaczybydź ma. lismy termin peremtoryczny na dzień 16. Kwietnia 1830 zrana na godzinę ota w sadownictwie naszem, na który cheć kupna maiących wzywamy. Każdy licytant kaucya 50 tal. złożyć winien.

Bnin d. 1. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

Das auf ber Krempa unweit Oftrowa belegene Grundstück, "Kaffehaus genannt," bestehend aus einem Gastkruge, einem großen noch fast ganz neuen Gaststall, einer Regelbahn, Stallungen, einem Gemusgegarten und einer Hufe Acker, soll auf 3 nacheinander folgende Jahre, von St. George c. ab, öffentlich verspachtet werden.

Ju biesem Behuf habe ich einen Tersmin auf ben 5. Marz c. Bormittags 9 Uhr in loco Arempa augesetzt, und es werden Pachtlustige aufgesorbert, sich in diesem Termine zu gestellen und ihre Gebote abzugeben, wo alsdann dem Meistbietenden nach erfolgter Genehmizgung der Zuschlag erfolgen wird,

Dirow den 22. Februar 1830. Der Königl. Justig=Actuarius Weigert, vigore commissionis. Obwieszczenie.

Grunt na Krempie w bliskości Ostrowa położony "Kaffehaus zwany" składaiący się z gościńca, wielkiey prawie feszcze nowey stayni wiezdney, z kręgielni, z staien, z ogrodu iarzynnego, i z huby roli, ma być na trzy następuiące lata od S. Woyciecha r. b. publicznie wydzierzawiony.

Celem tego wyznaczylem termin na dzień 5. Marcar. b. zrana o godzinie 9. na Krempem, i zapozywa się dzierzawić ochotę maiących, aby się w tymże terminie stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiącemu, po nastąpionem potwierdzeniu przyderzenie nastąpić ma.

Ostrow d. 22. Lutego 1830.

Król. Aktuaryusz sprawiedliwości,

Weigert,

vigore commissionis.

Die heute fruh erfolgte gluckliche Entbindung meiner Frau, geborne von Ulasze wicz, von einem gesunden Madchen, bechre ich mich allen meinen Freunden und Bekannten ganz ergebenst anzuzeigen. Wollstein den 16. Februar 1830. Graf Pinto,

Roniglider Rammerherr und Landrath Bomfter Rreifes.

Ein junger Dekonom, von gesetzten Jahren, der bereits mehrere Guter abministrirt hat, das bkonomische Fach, Branntweinbrennerei, Bierbrauerei und den Sichorienbau aus dem Grunde versteht, die gunstigsten Atteste beibringen kann, sucht als Administrator eine Anstellung. Resectirende belieben sich an den Herrn H. G. Trumpff in Blankenburg am Harz zu wenden.